A. 31 Maez

Nº 18.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabend, den 1. Marg 1823.

Angekommene Fremde vom 25. Februar 1823.

hr. Prediger Aufowski aus Labein, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Farthafer aus Bromberg, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Nath von Tempelhof aus Berlin, Hr. Neferendarius v. Dieterich aus Berlin, Hr. Negiezungsrath Schirrmeister aus Flatow, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbefißer v. Gorzynski aus Smilowo, Hr. Gutsbesißer Keller aus Michaltzin, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Taroni, Poln. Lieutenant, aus Warschan, I. in Nro. 214 Wilhelmssiraße.

Den 26. Februar.

hr. v. Mierzejewski, Poln. Major, aus Barschau, hr. Gutsbesitzer von Mierzejewski aus Bialy, I. in Nro. 384 Gerberstraße; hr. Gutsbesitzer von Zielinski aus Niezawy, I. in Nro. 391 Gerberstraße; hr. Kaufmann Tittel aus Berlin, hr. Kaufmann Schenk aus Berlin, I. in Nro. 244 Breslauerstraße.

Ubgegangen.

Hr. v. Pruski nach Grabo, Hr. v. Bojanowski n. Arzefzkowo, Hr. von Zakrzewski n. Wrzesnica, Hr. Kaufmann Hirsch n. Verlin, Hr. v. Paleszewski nach Gębic, Hr. Regierungsrath Schirrmeister nach Gosciejewo.

Edictal=Citation

Die unbekannten Gläubiger ber-Kaffe bes Königl. Preußischen 2ten Bataillons (Wosenschen) bes 3ten combinirten Reser- ve-Landwehr=Kegiments, welche aus dem Jahre 1822 bis 1823 Ansprüche an die gedachte Kasse zu haben vermeisnen, werden hiermit aufgefordert, in dem auf den 30 sten April 1823 Vor-

Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele niewiadomi kassy Krćlewsko Pruskiego 2go Batalionu (Poznańskiego) 3go skombinowanego odwodowego obrony kraiowey Regimentu z roku 1822 do 1823. do wspomnioney kassy pretensye mieć mniemaiąci wzywaią się ninieyszém, abysię na terminie dnia 30. Kwietnia mittags um to Uhr vor dem Deputirten Land = Gerichts = Kath Culemann in unsferm Gerichts = Schlosse angesetzten Liquisdations = Termin entweder personlich oder durch zuläßige Bevollmächtigte zu erscheisnen, ihre Ansprüche anzumelden und mit den nöthigen Beweismitteln zu unterstüzzen, im Fall ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an gedachte Kasse präcludirt und nur an die Person dessenigen werden verwiesen werden, mit dem sie contrasbirt haben.

Pofen den 18ten Dezember 1822. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ebiftal = Vorladung

Der über bas Bermogen bes Rauf= manne Marcus Reibel Leifer, burch bas bormalige hiefige Juden-Gericht am 22. Juny 1804 eroffnete Concurs wird hiers mit reaffumirt, und alle diejenigen, welche an die Maffe Unspruche zu haben vermeinen, nochmals vorgelaben, in bem auf ben 15. April f. 3. um 9 Uhr por bem Landgericht3=Uffeffor Rapp in unferm Inftructione = 3immer angesetzten Termin perfonlich ober burch gesetzlich julaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche gehörig anzumelden und beren Richtigkeit nachzuweisen; ber Mud= bleibende hat zu gewärtigen, daß er mit feinen Unspruchen an die Maffe pracludirt und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Denjenigen, benen es an Befannt-Tcieli mu nakazane zostanie. Tym zas

1823. przed deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann
w zamku naszym sądowym zrana o
godzinie 10. osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych
stawili pretensye swe podali i takowe
dowodami stosownemi wsparli wrazie
zaś niestawienia się spodziewali, iż
z pretensyami swemi do wspomnioney kassy prekludowanemi, i tylko
do osoby tey wskazanemi zostaną, z
którą w kontrakty wchodzili.

Poznań d. 18. Grudnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Konkurs nad maiatkiem starozakonnego kupca Markus Feibel Leiser przez były Sąd żydowski tuteyszy na dniu 22. Czerwca 1804 r. otwarty ninieyszém reasumnie się; wzywamy przeto wszystkiych tych, którzy do massy pretensye mieć sądzą, powtornie, aby na terminie konnotacyjnym przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kapp na dzień 15. Kwietnia r. pr. o godzinie o w izbie instrukcyiney Sadu naszego wyznaczo. nym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników ztakowemi się popisywali, i rzetelność tychże udowodnili. Niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do massy oddalony będzie, i wieczne milczenie względem innych wierzy-

Schaft im Orte fehlt, werden die Juftig= Commiffarien Jacobi, Guberian und Mittelstädt im Vorschlag gebracht.

Pofen den 9. December 1822. Ronigl. Preuß. Landgericht.

wierzycielom, którym tu zbywa na znaiomości Ur. Ur. Jakobiego, Guderiana, Mittelstaedta K. S. na Mandataryuszów przedstawiamy.

Poznań dnia 9. Grndnia 1822, Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Vorlabung.

Da ber hiefige Leberhandler R. S. Munk auf die Rechtswohlthat der Guter= Abtretung provocirt hat, fo ift ber Concure uber fein Bermogen beute eroffnet worden.

Alle diejenigen, bie an die Maffe Anfpruche zu haben vermeinen, werden hierdurch offentlich vorgeladen, in bem auf ben 8. Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Landgerichterath Brudner bier in unferm Inftructione-Bimmer anftehenden Connotations = Termine perfon= lich, oder burch gesetzlich zuläffige Be= vollmächtigte, wozu die Juftiz-Commiffa= rien Jafoby und Guberian in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Unspruche gehörig anzugeben und nach= Buweisen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, baß er mit seinen Unsprüchen an die Maffe pracludirt, und ihm deshalb ge= gen ble übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Pofen den 6. Februar 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny,

Tuteyszy handlerz skór R. H. Munk wniosł o udzielenie mu dobrodzieystwa ustąpienia maiątku, na mocy tegoż wniosku iego konkurs na maiątku

iego dziś otworzony został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do massy pretensye mieć sądzili, aby na terminie konnotacyinym na dzień 8. Lipca r. b. zrana o godzienie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Jakobi i Guderyan proponuiemy, stawili się, i pretensye swe podali i udowodnili.

Niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do massy oddalonym będzie, i wieczne milczenie względnie innych Wierzycieli mu nakazane zostanie.

Poznań d. 6. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent. Das hierfelbst am Martte unter Mro. 59 belegene, den Theodor Zupanöfischen

Patent Subhastacyiny. Dom w Poznaniu pod Nrem 59. w rynku położony, do Sukcessorów

Erben zugehörige und gerichtlich auf 5.548 Atlr.  $4\frac{1}{2}$  ggr. tapirte Grundstück, foll im Wege, der diffentlichen Subhastation auf den Antrag der Realgläubiger verkauft werden.

Die Bietungs = Termine haben wir auf den 29ten April,

ben ten Juli,

ben 3ten September c.

von benen ber Letztere peremtorisch ist, früh um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Nesferendarius Kantak in unserm Gerichts-Schlosse angesetzt, wozu wir Kauflustige mit dem Bedeuten vorladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, falls nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme nottig machen. Wer bieten will, hat dem Deputato eine Caution von 100 Mehr. zu erlegen. Die Kare kann in unserer Registratur einzeschen werden.

Pofen den 27. Januar 1823. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

In Folge bes zwischen der Friederike Emilie Helene Silwie von Preen, verehelichten Kaufmann Carl Eduard Köhler, und ihrem Chemann geschlossenen Chevertrags ist die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Bromberg den 9. December 1822. Ronigl. Preuß. Landgericht.

The first state of the control of

Teodora Żupańskiego należący i sądownie na 5548 tal. 4½ dgr. otaxowany, w drodze publiczney licytacyi sprzedany bydź ma, na wniosek Wierzycieli realnych. Termina licytacyine wyznaczyliśmy

na dzień 29. Kwietnia, na dzień 1. Lipca, na dzień 3. Września r. b.,

z których ostatni iest peremtoryczny, przed południem o godzinie 9. przed Referendaryuszem Kantak w izbie naszey instrukcyiney, na które chęć kupna maiących, z tém ostrzeżeniem zapozywamy, iż przysądzenie gruntu na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro prawne nieżaydą iakowe przeszkody. Kto licytować chce, deputowanemu kaucyą talarów 100 złożyć powinien. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 27. Stycznia 1823. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Według układów przedslubnych między Fryderyką Emilią Heleną Silwią z Preenów zamężną kupcowi Karolowi Edwardowi Koehlerowi, a iey małżonkiem zawartych, została wspolność maiątku wyłączona, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Bydgoszcz d. 9. Grudnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das aus ein und zwanzig Parcellen bestehende, von den Grundstucken des go= hann Sobanski und Melchior Gzelczunski begranzte, zum Michael Szelczynstischen Nachlaß gehörige, in ber Stadt Borek biefigen Kreises belegene, auf 600 Mtlr. gerichtlich abgeschätzte Quart Acker sollte auf den Untrag und gur Befriedigung der Glaubiger am 1. d. M. öffentlich ver= · fauft werden. Diefer Berfauf fonnte jeboch wegen Mangel an Kauflustigen nicht erfolgen. Wir haben demnach einen neuen Termin auf ben 5. Mai c. um 10 Uhr bes Morgens in Toco Boref bor dem Landgerichtsrath v. Kurcewsfi anberaumt, zu welchem wir zahlungs= fahige Raufluftige vorladen.

Der Meifibietende hat nach vorgangiger Genehmigung ber oberbormundschaftlichen Behörde ben Zuschlag zu ge-

wartigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin ben 6. Februar 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht,

Subhastations-Patent. Die im Großherzogthum Posen und in bessen Kröbener Kreise belegene zur Obrist Franz von Garczynskischen erhschaftlichen Liquidations-Masse gehörige Herrschaft Skaradowo, welche aus dem Patent Subhastacyiny.

Gdy kwarta roli z dwudziestu ieden parcelli składaiąca się, cała z iednemi a temi samemi sąsiadami to iest, z iednéy strony z Jana Sobanskiego a z drugiey Melchiora Szelczyńskiego gruntami granicząca do pozostałości poniegdy Michale Szelczynskim należąca w mieście Borku Powiecie tuteyszém położona i na 600 tal. sądownie oszacowana, która na wniosek i zaspokoienie wierzycieli drogą subhastacyi dnia 1. bm. sprzedana bydź miała, sprzedaż ta dla braku ochotę kupna maiących, nastapić niemogła, przeto nowy w tym celu termin na dzień 5. Maia r. b. rano o godzinie 10 na mieyscu w Borku przed Deputowanym Sędzią W. Kurcewskim wyznaczywszy, na takowy ochotę nabycia i zdolność zapłacenia maiących, ninieyszém zapozywamy; gdzie więcey daiący po zatwierdzeniu Sądu nadopiekunczego przyderzenia spodziewać się może.

Taxa teyże każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną bydz

może.

Królewsk. Pruski Sąd Zemiański.

Patent Subhastacyiny.
Dobra Szkaradowo w Wielkiém
Kięstwie Poznańskim w Powiecie
Krobskim położone, do massy sukcessyino-likwidacyiney niegdy Półkownika Franciszka Garczyńskiego

Dorfe und Vorwerke Szkaradowo und ben Dienstborfern Oftoja und Jeziora besteht, und welche im vorigen Jahre auf überhaupt 112,666 Rhtlr. 6 ggr. gerichtlich abgeschätzt worden, foll im Wege ber nothwendigen Gubhaftation öffentlich an den Meiftbietenden verkauft werden.

Die Bietungs-Termine find auf ben 2. December b. 3. auf ben 5. Marg 1823, und ber peremtorische Termin auf den 11. Juny 1823, bor bem Landgerichterath Bon Bormittage um 9 Uhr hierselbst auf unserm Gerichtsgebaube angesett.

Es werden daher Rauflustige, welche Diese Berrschaft Sinfichts ihrer Qualitat gu befigen fahig, und bas Raufgeld zu begahlen vermogend find, aufgeforbert, fich in ben angesetzten Terminen einzu= finden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewartigen, bag fur ben Deift = und Bestbietenden, insofern nicht gesetliche Sinderniffe eine Musnahme gulaffen, ber Buschlag erfolgen, und auf die etwa spåter noch eingehenden Gebote nicht weiter geachtet werden wird.

Reber Licitant muß, bebor fein Gebot angenommen wird, eine baare Raution bon 2000 Rtlr. bem' Deputirten erlegen; die übrigen Raufbedingungen und bie Zare fonnen gu jeber Beit in ber Regi= ftratur bes biefigen Landgerichts einge= feben werden.

hierbei wird auch zugleich ben auf

należace, które z wsi i folwarku-Szkaradowa iako też z wśiów zarobnych Ostoia i Jeziora się składaia, i w roku przeszłym ogółem na 112666 tal. 6 gr. sądownie oszacowane zostały, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemusprzedane bydź maią. Termina do licytacyi, z których ostatni iest peremtoryczny, wyznaczone są:

na dzień 2. Grudnia r. b., na dzień 5. Marca 1823., i na dzień 11. Czerwca 1823., o godzinie gtéy zrana przed Deputowanym Sędzią Boy w tuteyszym mieyscu posiedzeń sądowych.

Wzywaią się więc wszyscy ochotę kupienia maiący, którzy do posiadania tego rodzaiu dóbr są zdatnii cenę kupna zapłacić są w stanie, ażeby się wrzeczonych terminach stawili, swe licyta podali, i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey daiącego, przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne wyiątki na przeszkodzie nie będą, a na licyta, któreby późniey podane zostały, żaden wzgląd miany niebędzie.

Niżeli podanie którego licytanta przyiętem będzie, winien nayprzód kaucyą 2000 tal. w gotowiznie Deputowanemu złożyć, inne zaś warunki sprzedaży i taxę każdego czasu w Registraturze tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Zarazem uwiadomiaią się Wierzy-

Stkaradowo eingetragenen Realgläubi=
gern bekannt gemacht, daß ihre Gerecht=
fame durch den sie vertretenden Kurastor der Nepomucen v. Mycielökischen Konkurs=Masse Herrn Justiz=Commissarius Mittelstädt werden wahrgenommen werden, indessen bleibt ihnen überlassen, sich auch persönlich in den Terminen zu melden.

Fraustadt ben 27. Juni 1822. Koniglich Preuß. Landgericht. ciele maiący kapitały hypotekowane na Szkaradowie, iż im praw ich dopilnować będzie zastępuiący ich Ur. Mittelstaedt Kommissarz Sprawiedliwości, iako Kurator massy Konkursowey Nepomucena Mycielskiego, zostawia im się iednak wolność, stawienia się w terminach osobiście.

Wschowa d. 27. Czerwca 1822.

Król. Pruski Sąd Żiemiański.

Ebictal=Vorladung.

Die Eva Bolfram geborne Marquard gu Glinke hat wider ihren Chemann Chriftian Friedrich Wolfram wegen boslicher Berlaffung auf Trennung ber Che geflagt. Wir laden ben Berklagten Christian Friedrich Wolfram bemnach hiermit vor, in dem auf den 27. Dai a. c. vor bem herrn Landgerichtsrath Dannenberg um 9 Uhr Morgens ange= fetten Termine in unferm Inftructions= Bimmer perfonlich oder burch einen ge= legitimirten Bevollmachtigten, horig wogu ihm die Juftig = Commiffiondrathe Guberian und Pigloffewicz und Die Juflig-Commiffarien Schulz und Bogel borgeschlagen werden, einzufinden und fich uber seine Entfernung auf ben Antrag ber Rlagerin auszulaffen.

Im ausbleibenden Falle aber hat er gu gewärtigen, daß er in contumaciam ber bbolichen Berlaffung seiner genannten Zapozew Edyktalny.

Ewa z Markwardów Wolframowa w Glinkach mieszkaiąca zaniosła przeciw mężowi swemu Krystyanowi Fryderykowi Wolframowi o złośliwe opusczenie skargę i żąda rozwiązania małżeństwa. W skutek tego zapozywamy oskarzonego Krystyana Fryderyka Wolframma, aby się na terminie dnia 27. Maja r. b. przed Wm. Dannenberg Sędzią zrana o godzinie gtey wyznaczonym w naszey izbie instrukcyjney osobiście, lub przez Pełnomocnika należycie wylegitymowanego, na któregu mu Konsyliarzy Kommissyi Sprawiedliwości Guderyana i Pigłoszewicza tudzież Kommissarzy Sprawiedliwości Szulca i Vogla przedstawiamy, stawił, i względem swego oddalenia się na wniosek powódki wysłowił, gdyż w razie niestawienictwa może bydź pewnym, iż za przyznaiącego złośliwe opusczenie swey żony zaocznie

-Chefrau fur geständig erachtet, und auf Trennung der Che erkannt werden wird.

Bromberg ben 16. Januar 1823.

uznanym zostanie i małżenstwo wyrokiem rozwiązane będzie.

Bydgoscz d. 16. Stycznia 1823, Ronigl. Preuf. Land = Gericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die zum Gottfried Groffmannichen Nachlaffe gehörige, in Dbra unter Mro. 27. belegene, aus Wohn= und Wirth= schafte = Gebauben, fo wie Garten, Met= fern, und Wiesen bestehende Rabrung, welche gerichtlich auf 1441 Athle. 20 far. gewürdiget worden, foll zufolge Berfugung bes Konigl. Land = Gerichte zu De= ferit auf Untrag der Glaubiger im We= ge ber nothwendigen Subhastation of= fentlich verkauft werden. Siezu haben wir einen Termin auf den 22. April c. Vormittags um 10 Uhr im hiefigen Ge= richts-Locale anberaumt, und laben diejeni= genRaufluftigen, welche zur Erwerbung von Immobilien qualificirt find, auch baare Bablung leiften fonnen, hierburch mit bem Bemerken ein, baf ber Deiftbies tende des Zuschlags nach erfolgter Genehmigung bes obgedachten Gerichts gewartig fenn kann.

Die Tare und bie Bedingungen ton= nen jederzeit in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Wollstein ben 26. Januar 1823.

Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

slive on redenie sony contact of the

Obwiesczenie.

Gospodarstwo rólnicze do pozostałości po Gottfrydzie Grossmanie należące, w Obrze pod Nrem. 27. sytuowane, składające się z budynków mieszkalnych i gospodarskich, tudzież z ogroda, ról i łak, które sadownie na 1441 tal. 20 śreb. ocenione, stósownie do rozporządzenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, na wniosek wierzycieli w drodze konieczney subhastacyi ma bydź sprzedane. Do tego wyznaczywszy termin licytacyjny na dzień 22. Kwietnia r. b. o godzinie 10. zrana w tuteyszém lokalu sądowém, wzywamy ninieyszém ochote kupna maiących tych, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikulą się, także i gotowe pieniądze wyliczyć są w stanie, z tém nadmienieniem, že naywięcey daiący po nastąpionem zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony spodziewać się może przybicia.

Taxa i warunki każdego czasu w registraturze naszey przeyrzanemi bydź moga.

Wolsztyn d. 26. Stycznia 1823. Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

## Beilage zu Nr. 18. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastations=Patent.

Das in Boret nebft einem Sofraum ober Gartchen belegene, zum Cafimir und Gertrude Grabowsfischen Nachlaß ge= horige und auf 55 Mtlr. gerichtlich abge= schätte Saus, foll auf ben Untrag ber Erben gegen gleich baare Bezahlung in Courant offentlich an den Meiftbictenben verkauft werben.

Bu diesem Behuf haben wir einen peremtorischen Termin auf ben Sten April 1823 vor bem Candgerichtsrath Raulfuß angesetzt und laden besitgfabige Raufluftige ein, in diesem Termine gu erscheinen. Der Meiftbietende hat nach obervormundschaftli= porhergegangener den Genehmigung ben Buschlag zu ge= martigen.

Rrotoschin ben 9. December 1822.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Proclama.

Das in ber Stadt Offrowo unter Nro. 165 belegene, bem Burger Samuel Gallwiß zugehörige, auf 180 Atlr. ge= richtlich gewürdigte Saus, foll auf den Abelnauer Rreifes Schulden halber an ben Meiftbietenden bffentlich gegen gleich baare Zahlung verkauft werden.

Bu biesem Behuf haben wir einen peremtorischen Termin auf den 7ten Patent Subhastacyiny.

Dom i przy nim plac czyli ogrodek w mieście Borku położony, do pozostałości po niegdy Kazmierzu i Gertrudzie małżonkach Grabowskich należący i sądownie na 55 talarów oszacowany, na wniosek sukcessorów więcey daiącemu za gotową natychmiast zapłatę w kurancie pruskim sprzedanym bydź ma. Do tego wyznaczyliśny termin peremtoryczny na dzień 8. Kwietnia 1823. rano o godzinie 9 tu w mieyscu i w lokalu sądowym przed deputowanym sędzią Kaulfass, na który ochotę kupna i zdolność zapłaty maiących ninieyszém zapozywamy, a więcey daiący za poprzedniem zatwierdzeniem. sądu nadopiekuńczego przybicia spodziewać się może.

Krotoszyn dnia 9. Grudnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań-

Proclama.

Domostwo w Ostrowie pod Nrem. 165 położone Samuelowi Gallwitz należące, na 180 tal. sądownie otaxowane, na wniosek urzędu konsy-Untrag des Königl. Landratht. Officii des - liarsko ziemiańskiego Powiatu Odalanowskiego dla długów, naywięcey daiącemu za gotową zaraż zapłatą publicznie sprzedane bydź ma. W tym celu wyznaczywszy termin zawity na dzień 7. Kwietnia 1823. przed

April 1823 vor bem bazu ernannten Deputirten herrn Langerichterath Rogette in bem hiefigen Gerichtelocale gugefetzt.

Raufluftige und Zahlungöfabige werden eingeladen, sich in dem Termine einzufinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietende hat den Zuschlag, in sofern nicht rechtliche hindernisse entgegen stehen, zu gewärtigen.

Rrotofdin den 16. December 1822. Ronigl. Preuf. Landgericht.

deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego, wzywamy chęć kupna i zdoiność zapłacenia maiących, aby się w
terminie tym stawili i licyta swe podali, naywięcey daiący zaś pryderzenia, skoro prawne nie zaydą przeszkody, spodziewać się może.

Krotoszyn dnia 16. Grudnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauer Kreise in der Stadt Ofirowo unter Mro. 136 belegene, dem Johann Than zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 390 Atlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger, öffentlich an den Meistbietenden vertauft werden, und ist der peremtorische Bietungs-Termin auf den 7. April 1823 vor dem Herrn Landgerichtsrath Roquette Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besigsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundssükk dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht geseizliche Gründe dies verhindern. Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość po Jurysdykcyą haszą w mieście Ostrowie powiecie Odalańowskim pod Nrem. 136. położona Janowi Than należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na talarów 390 iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 7. Kwietnia 1823. zrana o godzinie 9 przed deputowanym Sędzią W. Roquette wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym znadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unfeber Registratur eingesehen werden.

Krotofchin den 13. December 1822. Roniglich Preuf. Landgericht.

Taxa każdego czasu w registratu. rze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 12. Grudnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Ende bes Monats November v. J. haben Diebe dem Vauer Michael Martyniak in Czermin im Pleschner Kreisc, eine roth tragende Ferse hingebracht, welche sich annoch bis jeht bei dem Martyniak besindet.

Den unbekannten Eigenthumer dieser Ferse sorden wir daher hiermit auf, sich binnen 14 Tagen, durch Nachweis seines Eigenthumsrechts, bei und zu melzen, weil widrigenfalls die gedachte Ferse verkauft, und das für dieselbe gestösete Geld, wenn der Eigenthumer binnen 6 Wochen zu dessen Empfangnahme sich nicht melden sollte, als ein bonum vacans betrachtet werden wird.

Rozmin ben 18. Februar 1823. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Obwiesczenie

W końcu miesiąca Listopada r. z. zaprowadzili złodzieie chłopu Michołowi Martyniakowi w Czerminie w Powiecie Pleszewskim jałowicę czerwoną cielną, która się u tegoż

Martyniaka dotąd znayduie.

Nieznaiomego Właściciela tey jałowicy wzywamy zatém ninieyszem,
ażeby w przeciągu dni 14. z prawem
własności do nas się zgłosił, gdyż w
razie przeciwnym jałowica rzeczona
sprzedaną, i pieniądze za nią zebrać
się maiące, skoro właściciel w ciągu
6 tygodni po ich odebranie nie przybędzie iako bonum wacans uważane
będą.

Królewsko - Pruski Inkwizytoryat.

#### Bekanntmachung.

Gemäß Verfügung bes hiefigen Rbniglichen Landgerichts sollen verschiedene Meubles, einiges Hausgerathe und Vieh und ein verbeckter Wagen, am 8. April d. J. fruh um 8 Uhr hierselbst, in dem Hause Nro. 82 in der neuen

### Obwiesczenie.

Stósownie do zalecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego, obwodu tuteyszego, rożne meble i sprzęty domowe, tudzież kilka sztuk bydła i bryczka pokryta, dnia 8. Kwietnia r. b. o godzinie 8 zrana w mieyscu Straße, deffentlich an den Meistbietens den, gegen gleich baare Zahlung in Courant durch den Unterzeichneten verkauft werden.

Schneidemuhl ben 6. Februar 1823.

of the last and other, dated a referra

w domu pod Nrem 82 nowéy ulicy, naywięcey daiącemu i za gotową zapłatą publicznie, przez podpisanego, sprzedane bydź maią.

w Pile dnia 6. Lutego 1823.

Granert,

Landgerichts = Auseultator.

| Gefreide = Markt : Preif                     | e in der Stadt Posen.                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getreide : Arten.                            | Mittwoch Freitag Montag<br>ben ben ben<br>19. Februar. 21. Februar. 24. Februar                                                                                                                                                           |
| Settetoe: Stren.                             | von bis von bis von bis<br>fl. gr. fl. gr. fl. gr. fl. gr. fl. gr. fl. gr                                                                                                                                                                 |
| Weißen der Preuß. Scheffel Roggen dito. dito | 10 — 10 8 9 15 10 — 9 — 9 1<br>7 15 8 — 7 15 8 — 7 8 7 1<br>6 — 6 15 6 — 6 8 6 — 6 1<br>4 24 5 — 4 24 5 — 4 15 5 — 6 — 6 1<br>3 — 3 15 3 8 3 15 3 8 3 15 3 5 — 6 — 6 15 6 — 5 15 6 — 5 15 6 — 5 15 6 — 5 15 6 — 6 15 7 — 6 8 7 — 6 — 6 15 |